# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. November 1862.

4. Listopada 1862.

## Kundmachung.

Dr. 2857. Bei ber am 31. Oftober 1862 flattgefundenen X. Berlosung der Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlaftungs. fondes find folgende Obligations-Rathegorieen und Rummern gezogen worben:

21 Stud a 50 fl. Conv. Munge mit Coupons: Dr. 101, 192, 721, 1130, 1288, 1781, 1967, 2175, 2184, 2478, 2644, 3116, 3197,

3292, 3329, 3618, 3752, 3815, 4809, 4834, 5309.

125 Stud a 100 fl. C. M. mit Coupone: Mr. 281, 465, 621, 687, 1295, 1501, 2197, 2312, 2460, 2630, 2935, 2959, 3153, 4017, 4208, 4376, 4568, 4709, 4954, 5306, 6527, 6598, 6625, 6731, 6814, 7018, 7212, 7260, 7603, 7669, 7854, 8427, 8602, 8656, 9139, 9434, 9681, 10.112, 10.510, 10.624, 10.718, 10.776, 10.781, 10.818, 11.692, 11.826, 12.044, 12.201, 12.334, 12.348, 12.471, 12.498, 12.529, 12.591, 12.813, 12.924, 13.020, 13.058, 13.197, 13.284, 13.349, 13.929, 14.345, 14.456, 14.659, 14.768, 15.389, 15.415, 15.478, 16.014, 16.020, 16.134, 16.299, 16.496, 16.706, 16.742, 16.819, 16.869, 16.870, 16.921, 16.930, 17.366, 17.825, 17.889, 17.977, 18.052, 18.253, 18390, 18.612, 18.805, 18.818, 18.953, 18.993, 19.010, 19.186, 19.340, 19.411, 19.642, 19.656, 19.721, 19.772, 20.042, 20.156, 20.379, 20.504, 20.735, 20.816, 21.083, 21.222, 21.740, 22.078, 22.154, 22.769, 22.914, 23.013, 23.257, 23.264, 23.277, 23.333, 23.492, 24.306, 24.427, 24.534, 24,617. 24,620.

30 Stud a 500 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 565, 866, 950, 1100, 1180, 1490, 1495, 1865, 1954, 3340, 3602, 3700, 3719, 3883, 4107, 4135, 4346, 4662, 4830, 5315, 5417, 5463, 5535, 5686, 5802, 5978, 6429, 6505, 6622 und 3826 mit bem Theilbetrage

bon 200 fl.

119 Stud a 1000 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 87, 178, 379, 458, 671, 811, 914, 1215, 1225, 1784, 1854, 1977, 2025, 2633, 2657, 2731, 1053, 3072, 3539, 3653, 3817, 4145, 4221, 4319, 4334, 4412, 4606, 4664, 4900, 5724, 5808, 5882, 6091, 6142, 6154, 6308, 6394, 6894, 7074, 7084, 7106, 7159, 7409, 8137, 8276, 8306, 8507, 8539, 8584, 8649, 8819, 9252, 9411, 9464, 9946, 9953, 10.099, 10.439, 10.563, 10.866, 11.055, 11.252, 11.475, 11.651, 11.711, 11.907, 12.589, 12.618, 12.812, 13.120, 13.508, 13.659, 13.714, 13.822, 13.926, 14.005, 14.229, 14.311, 14.482, 14.523, 14.718, 14.725, 15.072, 15.332, 15.351, 15.429, 15.445, 15.494, 15.501, 15.553, 15.559, 15.571, 15.837, 15.882, 16.049, 16.202, 16.441, 16.489, 16.996, 17.406, 17.612, 17.964, 18.055, 18.283, 18.287, 18.288, 18.331, 19.014, 19.152, 19.161, 19.582, 19.740, 19.918, 19.995, 20.036, 20.504, 20.568, 20.608, 20.797.

12 Stud à 5000 ff. C. M. mit Coupons: Dr. 41, 439, 715,

828, 996, 1000, 1063, 1096, 1162, 1498, 1532, 1614. 4 Stück à 10.000 fl. E. M. mit Coupons: Nr. 103, 498,

882, 1593.

19 Stud lit. A.: Mr. 144 à 100 fl. — Mr. 1351 à 150 fl.— Nr. 1909 à 50 fl. — Nr. 2123 à 400 fl. — Nr. 2297 à 2300 fl. - Nr. 2392 à 100 st. — Nr. 2746 à 14.970 st. — Nr. 3031 4 700 fl. — Nr. 3036 à 50 fl. — Nr. 3146 à 8810 fl. — Nr. 3328 à 4000 fl. — Mr. 3434 à 5300 fl. — Mr. 3654 à 600 fl. — Mr. 4340 à 1550 fl. — Mr. 4438 à 2200 fl. — Mr. 5304 à 50 fl. Rr. 5371 a 800 ft. — Mr. 5602 a 150 ft. — Mr. 5620 a 5500 ff.

Die verloste Gesammtquote beträgt 295.030 fl. C. M. ober 309.781 fl. 50. öfterr. Währ., wovon 30 fl. C. M. oder 31 fl. 50 fr.

Ofterr. Währ, aus ber laufenden Dotation gedeckt werden.

Borftebende Schuldverschreibungen werden mit den hiefur in flerr. Bahr. entfallenden Kapitalsbetragen vom 1. Mai 1863 angelangen, bei ber f. f. Grundentlastungs = Fondskasse in Lemberg unter Beobachtung ber biesfalls bestehenden Borschriften bar ausgezahlt.

Innerhalb ber Monate Februar, Marg und April 1863, werben bie verlosten Schuldverschreibungen auch von der privilegirten k. f.

Ofterreichischen Nationalbank in Wien escomptirt.

Siebei werden die Besiter der nachbenannten am 30. April und Ottober 1858, bann am 30. April und 31. Oftober 1859, rerner Der am 30. April und 31. Oftober 1860, endlich der am 30. April und 31. Oftober 1861 verlosten, bis nunzu aber zur Rückzahlung nicht vorgewiesenen Grundentlastungs = Chulbverschreibungen, als:

Ueber 50 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Nr. 203,

404, 965, 1382, 1612, 1754, 3624. 4040 Vom Jahre 1859: Nr. 215, 2243, 2495, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050.

Bom Jahre 1860: Nr. 110, 361, 912, 914, 1403, 2185, 2302, 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067.

1873, 1921, 2101, 2244, 2388, 3100, 3105, 3502, 3727, 3769, 3832, 3876, 3986, 4060, 4097, 4288, 4402, 4549, 4572, 4612, 4652. Obwieszczenie.

Nr. 2857. Dnia 31. października r. b. odbyło się X. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnięto następujące kategorye obligacyi i numera

21 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 101, 192, 721, 1130, 1288, 1781, 1967, 2175, 2184, 2478, 2644, 3116, 3197,

3292, 3329, 3618, 3752, 3815, 4809, 4834, 5309.

125 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami: Nr. 281, 465, 621, 687, 1295, 1501, 2197, 2312, 2460, 2630, 2935, 2959, 3153, 4017, 4208, 4376, 4568, 4709, 4954, 5306, 6527, 6598, 6625, 6731, 6814, 7918, 7212, 7260, 7603, 7669, 7854, 8427, 8602, 8656, 9139, 9434, 9681, 10,112, 10.510, 10.624, 10.718, 10.776, 10.781, 10.818, 11.692, 11.826, 12.044, 12.201, 12.334, 12.348, 12.471, 112.498, 12.529, 12.591, 12.813, 12.924, 13.020, 13.058, 13.197, 13.284, 13.349, 13.929, 14.345, 14.456, 14.659, 14.768, 15.389, 15.415, 15.478, 16.014, 16.020, 16.134, 16.299, 16 496, 16.706, 16.742, 16.819, 16.869, 16.870, 16.921, 16.930, 17.366, 17.825, 17.889, 17.977, 18.052, 18.253, 18.390, 18.612, 18.805, 18.818, 18.953, 18.993, 19.010, 19.186, 19.340, 19.411, 19.642, 19.656, 19.721, 19.772, 20.042, 20.156, 20.379, 20.504, 20 735, 20.816, 21.083, 21.222, 21.740, 22.078, 22.154, 22.769, 22.914. 23.013, 23.257, 23.264, 23.277, 23.333, 23.492, 24.306, 24.427, 24.534, 24.617, 24.620.

30 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 565, 866, 950, 1100, 1180, 1490, 1495, 1865, 1954, 3340, 3602, 3700, 3719, 3883 4107, 4133, 4346, 4662, 4830, 5315, 5417, 5463, 5535, 5686, 5802, 5978, 6429, 6505, 6622 i 3826 z kwotą częścio-

wa 200 złr.

119 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 87, 178, 379, 458, 671, 811, 914, 1215, 1225, 1784, 1854, 1977, 2025, 2633, 2657, 2731, 3053, 3072, 3539, 3653, 3817, 4145, 4221, 4319, 4334, 4412, 4606, 4664, 4900, 5724, 5808, 5882, 6091, 6142, 6154, 6308, 6394, 6894, 7074, 7084, 7106, 7159, 7409, 8137, 8276, 8306, 8507, 8539, 8584, 8649, 8819, 9252, 9411, 9464, 9946, 9953, 10.699, 10.439, 10.563, 10.866, 11.055, 11.252, 11.475, 11.651, 11.711, 11.907, 12.589, 12.618, 12.812, 13.120, 13.508, 13 659, 13.714, 13.822, 13.926, 14.005, 14.229, 14.311, 14.482, 14.523, 14.718, 14.725, 15.072, 15.332, 15.351, 15.429, 15.445, 15.494, 15.501, 15.553, 15.559, 15.571, 15.837, 15.882, 16.049, 16.202, 16.441, 16.489, 16.996, 17.406, 17.612, 17.964, 18.055, 18.283, 18.287, 18.288, 18.331, 19.014, 19.152, 19.161, 19.582, 19.740, 19.918, 19.995, 20.036, 20.504, 20.568, 20.608, 20.797.

12 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 41, 439, 715,

828, 996, 1000, 1063, 1096, 1162, 1498, 1532, 1614.

4 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kupona i: Nr. 103, 498,

882, 1593.

19 sztuk lit. A: Nr. 144 à 100 złr., nr. 1351 á 150 złr., nr. 1909 à 50 21., nr. 2123 à 400 zlr., nr. 2297 à 2300 zlr., nr. 2392 à 100 złr. nr. 2746 à 14.970 złr., nr. 3031 à 700 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 3146 à 8810 złr., nr. 3328 à 4000 złr., nr. 3434, à 5300 złr., nr. 3654 à 600 złr., nr. 4340 à 1550 złr., nr. 4438 à 2200 złr., nr. 5304 à 50 złr., nr. 5371 à 800 złr., nr. 5602 à 150 złr., nr. 5620 à 5500 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 295.030 złr. mon. konw. albo 309.781 zł. 50 c. w. a., z czego 30 złr. m. k. albo 31 zł. 50 c. w. a. z bieżącej dotacyi pokryte będą.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadają-

cych za to w austryackiej walucie kwolach, zacząwszy od 1. maja 1863 r. w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciagu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1863 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. aust. bank na-

rodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej w dniach 30go kwietnia i 31go października 1858 wymiemonych, 30. kwietnia i 31. października 1859 i 30. kwietnia i 31. października 1860, nareszcie 30. kwietnia i 31. października 1861 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 3624; z roku 1859: nr. 215, 2243, 2495, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050; z r. 1860: nr. 110, 361, 912, 914, 1403, 2185, 2302, 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067; z r. 1861: nr. 33, 176, 345, 427, 479, 595, 692, 1873, 1921, 2101, 2244, 2388, 3100, 3105, 3502, 3727, 3769, 3832, 3876, 3986, 4060, 4097, 4288, 4402, 4549, 4572, 4612, 4652,

beennik urzedowy Ueber 100 fl. C. M. mit Coupone: vom Jahre 1858: Nr. 979, 1691, 4834, 5875, 6145, 6162, 6339, 7157, 7202, 7612, 8420, 11.239, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16.276, 16.291.

Bom Jahre 1859: Mr. 835, 1756, 2281, 2337, 3520, 3674, 3958, 4712, 4906, 4956, 5230, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7026, 7034, 7143, 8882, 9283, 11.038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 12.577, 13.213, 14.427, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643 17.156, 17.725.

Bom Jahre 1860: Nr. 864, 874, 1488, 1624, 1685, 2145, 2587, 2932, 3184, 3211, 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, 6206, 6300, 6372, 6748, 6812, 7239, 8213, 8259, 8936, 8955, 8975, 9811, 10.601, 10.777, 11.377, 11.590, 12.281, 12.294, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.529, 14.808, 14.998, 15.702, 16.991, 17.418, 17,506, 17,705, 17,715. ....

Vom Jahre 1861: Nr. 1, 321, 363, 585, 1089, 1263, 1798, 2077, 2184, 2784, 3165, 3185, 4039, 4098, 4101, 5150, 6064, 6171, 6440, 7283, 7590, 7714, 8006, 8845, 8932, 9221, 9314, 9403, 9416, 9561, 9595, 9669, 10.038, 10.066, 10.770, 11.076, 11.670, 11.671, 11.724, 11.793, 12.093, 12.234, 12.312, 12.467, 12.514, 12.855, 13.005; 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.150, 14.491, 14.687, 15.013, 15.024, 15.105, 15.179, 15.736, 15.793, 15.905, 15.935, 16.056, 16.272, 16.340, 16.359, 16.586, 16.657, 16.808, 17.122, 17.354, 18.177, 18.189, 18.201, 18.202, 18.242, 18.547, 18.716, 18.723, 18.921, 18.992, 19.217, 19.649, 19.890, 19.907, 20.121, 20.391, 21.841. M 1 1 1

Heber 500 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Mr. 2192, 3205. — Vom Jahre 1859: Mr. 850, 1273, 1779. — Vom Jahre 1860: Nr. 1161, 1242, 3045, 3404, 4248. - Bom Jahre 1861:1 Nr. 819, 1565, 1796, 1878, 2511, 2609, 2933, 3499, 4349, 5000,

5299, 5791, 5948.

leber 1000 fl. C. M. mit Coupons : vom Jahre 1858 : Mr. 34, 965, 1269, 2259, 2264, 2612, 3194, 3455, 5186, 6033, 8862, 9922, 10.438. — Bom Jahre 1859: Nr. 2758, 3697, 4018, 4066, 4672, 4732, 5370, 6330, 7204, 7278, 7776, 9265, 9298, 9333, 10.029, 10.548, 10.893, 12.014, 12.394, 12.895, Bom Jahre 1860: Dr. 17, 145, 802, 990, 1172, 1722, 3693, 3823, 3860, 4312, 5208, 5409, 5946, 6050, 6270, 6564, 6685, 8438, 10.342, 10.602, 10.734, 12.011, 12.977, 13.847, 14.962. Vom Jahre 1861: Mr. 2, 172, 428, 476, 532, 628, 689, 706, 807, 1729, 1927, 2870, 3137, 3257, 3313, 4007, 4413, 4457, 4905, 4936, 4976, 5094, 5110, 5199, 5621, 6194, 7090, 7736, 7750, 8116, 8260, 8284, 8673, 8728, 8927, 9397, 9442, 9495, 9713, 9764, 10.159, 10.391, 10.437, 10.927, 11.384, 11.451, 11.497, 11.761, 12.023, 12.559, 12.857, 12.921, 13.090, 14.543, 14.597, 15.552, 15.700, 15.859, 16.203, 16.779.

Neber 5000 fl. C. M. mit Coupons: vom Sahre 1858: Nr. 26. Bom Jahre 1860: Nr. 781. Vom Jahre 1861: Nr. 25, 247, 604, 855, 999, 1531.

Ueber 10,000 fl. C. M. mit Coupons: Dom Jahre 1861:

Nr. 1709. endlich der lit. A. Obligationen vom Jahre 1858 Mr. 1062 a 50 fl. — Nr. 1459 à 50 fl. — Nr. 2506 à 50 fl. — Nr. 2538 à 50 fl. — Nr. 3040 à 50 fl. — Vom Jabre 1859 Nr. 3818 à 100 fl. - Dr. 4028 á 100 fl. - Dr. 4203 à 50 fl. - Bom Jahre 1860 Mr. 739 à 1000 fl. — Mr. 2935 à 50 fl. — Mr. 3774 à 50 fl. — Mr. 3843 1 300 fl. — Mr. 3968 a 50 fl. — Mr. 4324 a 500 fl. -Dr. 4775 à 100 fl. - Dr. 4817 à 500 fl. - Bom Jahre 1861 Mr. 1101 à 1100 fl. — Mr 1786 à 50 fl. — Mr. 1998 à 1500 fl. — Mr. 2269 1 50 fl. — Mr. 23841 a 50 fl. — Mr. 2702 a 500 fl. — Mr. 3274 à 300 ft. — Mr. 3322 à 600 ft. — Mr. 3660 à 230 ft. — Rr. 3810 1 750 ft. — Nr. 4779 a 2300 ft. — Nr. 4851 a 1300 ft — Nr. 4905 à 400 fl. — Nr. 5003 à 200 fl. erinnert, daß vom Berfallerage berfelben, b. i. vom 1. Rovember 1858, beziehungsweise vom 1. Mai und 1. November 1859, bann 1. Dat und 1. November 1860, ferner rom 1. Mai und 1. Movember 1861, endlich vom 1. Dat 1862 angefangen, bae Richt auf die Berginfung

bungen durch die privilegiete f. f. öfterr. Rationalbank eingeloft ober überhaupt mit der verloften Schuldverschreibung nicht beigebracht murden, die behobenen Intereffenbetrage feinerzeit com Rapitale in Abschlag gebracht merben maiben. Ale in Berluft gerathen unterliegen ber Invigilirung bie Dbli.

entfallt, wenn aber bennoch die Coupone von biefen Schuldverschrei-

à 50 ff. Mr. 1034 und 1718, à 100 ff. Nr. 10.000, à 1000 ft.

Mr. 271, 2975, 4315, 4933, 6673, 7052, ferner der 16, bie 19. Conpon von den Obligationen Rr. 75 und 2764 a 50 fl., von Dr. 6069 und 7995 à 100 ft. und von Mr. 13.217 und 15.313 à 1000 ft.

Die gerichtliche Amortistrung ift im Buge bezüglich der Schuld.

verschreibungen

à 50 ft. Rr. 85, 1047, 2141, 3231 und 3484, à 100 ft. Rr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12 822, und 12.823, a 500 fl., Mr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 und 3742, à 1000 fl. Nr. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147 und 11.040; à 10.000 fl. Nr. 973, endlich lit. A. Mr. 659 à 6260 fl. und Mr. 660 à 900 fl.

Bon ber t. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 31. Oftober 1862.

Na 100 złr. m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 979, 1691. 4834, 5875, 6145, 6162, 6339, 7157, 7202, 7612, 8420, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16.276, 16.291; zr.1859: nr. 835, 1756, 2281, 2337, 3520, 3674, 3958, 4712, 4906, 4956, 5230, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7026. 7034, 7143, 8882, 9283, 11.038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788. 12.577, 13.213, 14.427, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643, 17.156, 17.725; z r. 1860: nr. 864, 874, 1488, 1624, 1685, 2145, 2587, 2932, 3184, 3211, 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164. 6177, 6206, 6300, 6372, 6748, 6812, 7239, 8213, 8259, 8936, 8955, 8975, 9811, 10.601, 10.777, 11.377, 11.590, 12.281, 12.294, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.529, 14.808, 14.998, 15.702, 16.991, 17.418, 17.506, 17.705, 17.715; z r 1861; ur 1, 321, 363, 585, 1689, 1263, 1798, 2077, 2184, 2784, 3165, 3185, 4039, 4098, 4101, 5150, 6064, 6171, 6440, 7283, 7590, 7714, 8006 8845, 8932, 9221, 9314, 9403, 9416, 9561, 9595, 9669, 10.038, 10.066, 10.770. 11.076, 11.670, 11.671, 11.724, 11.793, 12.093, 12.234, 12.312, 12.467, 12.514, 12.855, 13.005, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013 14.150, 14.491, 14.687, 15.013, 15.024, 15.105, 15.179, 15.736 15.793, 15.905, 15.935, 16.056, 16.272, 16.340, 16.359, 16.586, 16.657, 16.808, 17.122, 17.854, 18.177, 18.189, 18.201, 18.202, 18.242, 18.547, 18.716, 18.723, 18.921, 18.992, 19.217, 19.649, 19 890, 19.907, 20.121, 20 391, 21.841.

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: ar. 2192, 3205. -Zr. 1859: nr. 850, 1273, 1779. — Zr. 1860: nr. 1161, 1242, 3045, 3404, 4248. - Z r. 1861: nr. 819, 1565, 1796, 1878, 2511, 2609, 2933, 3499, 4349, 5000, 5299, 5791, 5948.

Na 1000 zlr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 34, 965, 1269, 2259, 2264, 2612, 3194, 3455, 5186, 6033, 8862, 9922, 10.438. Z r. 1859: nr. 2759, 3697, 4018, 4066, 4672, 4732, 5370, 6330, 7204, 7278, 7776, 9265, 9298, 9333, 10.029, 10.548, 10.893, 12.014, 12.394, 12.895. Z r. 1860: ar. 17, 145, 802, 990, 1172, 1722, 3693, 3823, 3860, 4312, 5208, 5409, 5946, 6050, 6270, 6564, 6685, 8438, 10 342, 10.602, 10.734, 12.011, 12 977, 13.847. 14.962. Z r. 1861: pr. 2, 172, 428, 476, 532, 628. 689, 706, 807. 1729, 1927, 2870, 3137, 3257, 3313, 4007, 4413, 4457, 4905, 4936, 4976, 5694, 5110, 5199, 5621, 6194, 7090, 7736, 7750, 8116, 8260, 5284, 8673. 8728, 8927, 9397, 9442, 9495, 9713, 9764, 10.159, 10.391, 10.437, 10.927, 11.384, 11.451, 11.497, 11.761, 12.023, 12 559, 12 857, 12.921, 13.090, 14.543, 14.597, 15.552, 15.700, 15.859, 16.203, 16.779.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1858: nr. 26. Z roku 1860: nr. 781. Z roku 1861: nr. 25, 247, 604, 855, 999, 1531.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1861: nr. 1709.

Nakoniec obligacye lit. A. z roku 1858: nr. 1062 a 50 złr., nr. 1459 à 50 zlr., nr. 2506 à 50 zlr., nr. 2538 à 50 zlr., nr. 3040 à 50 złr.; z roku 1859: nr. 3818 à 100 złr., nr. 4628 å 100 złr., nr. 4203 à 50 złr.; z roku 1860: nr. 739 à 1000 zlr., nr. 2935 a 50 złr., nr. 3774 a 50 złr., nr. 3843 a 300 złr., nr. 3968 à 50 zł., nr. 4324 à 500 złr., nr. 4775 à 100 złr., or. 4817 å 500 zlr.; z r. 1861: nr. 1101 å 1100 zlr., nr. 1786 å 50 zlr., nr. 1998 à 1500 zir., nr. 2269 à 50 zir., nr. 2384 à 50 zir., nr. 2702 à 500 zł., nr. 3274 à 300 złr., nr. 3322 à 600 złr., nr. 3660 à 230 złr., ar. 3810 à 750 złr., ar. 4779 à 2300 zł., ar. 4851 à 1300 złr., nr. 4905 à 400 złr., nr. 5003 à 200 złr.,

že od dnia ich zapadnięcia, to jest od 1. listopada 1858, a waględnie 1. maja i 1. listopada 1859, dalej 1. maja i 1. listopada 1860, nakoniec 1. maja i 1. listopada 1861 ustało prawo ich uprocentowania, i ze jeślihy mimo tego c. k. uprzyw. aust. bank narodowy splacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potracone będą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 50 złr.: nr. 1034 i 1718; na 100 złr. nr. 10000; na 1000 złr. nr. 271, 2975, 4315, 4933, 6673 i 7052, dalej 16 do 19 kupony obligacyi: nr. 75 i 2764 na 50 złr.,: nr. 6069 i 7995 na 100 złr., nakoniec nr. 13.217 i 15. 313 na 1000 złr.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye: na 50 złr. nr. 85, 1047, 2141, 3231 i 3484; na 100 złr. nr. 1359, 2544-3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6562, 6705, 6707, 6768-6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822, i 12.823; na 500 zfr. nr. 1049, 1084, 1085 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 i 3742; na 1000 atr nr. 223, 262, 3269, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146 7147 i 11.040; na 10.000 złr. nr. 973, nakoniec lit. A. nr. 659 na 6260 złr. i nr. 660 na 900 złr.

AND MORE SOLD AGO, AND, AND, AND, ASKN, LATE, AND, AND

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 31. października 1862.

1863.

(3)

Rro. 65065. Laut Grlasce des h. f. f. Staatsministeriums vom 14. Oftober I. J. 3 21645 - 2016 haben Seine f. f. Apostolische Majestät mit Allerhod fter Entschließung rom 8ten Oftober 1862 allergnabigst zu gestatten geruht, daß die mit der Allerhöchsen Entschließung vom 6ten Oftober 1860 genehmigten, mit dem h. o. Erlase vom 11. Oftober 1860 3. 50561 bekannt gegebenen Erleichterungen auch bei der bevorsiehenden Heereserganzung für 1863 in allen Länstern der Monarchie in Wirksamkeit bleiben.

Ingleichen genehmigen die Bentralfiellen ben Fortbestand ber bamals gleichzeitig eingeführten Erleichterung in ben Bestimmungen bes

Umteunterrichtes.

Tiesem nach hat tie mit b. o. Erlaß vom 11. Oftober 1860 3. 50561 befannt gegebene h. Ministerial Berordnung vom 7. Oftober 1860 3. 31235 in Vetreff ber für die Feeresergänzung für 1861 zugestandenen Erleichterungen zu den SS. 13, 21, 29 und 34 des Feeresergänzungsgesetzes, dann zu den SS. 12, 23 und 37 des Amtseunterrichtes zum Heeresergänzungsgesetze auch ber nächsten Heerese

ergangung für 1863 in Unwendung ju ve bleiben.

Indem die k. k. Statthalterei diese höchsten Oris für die bevorstehende Feerekergänzung gestatteten Erleichterungen zur allgemeinen Kenntniß bringt, wird auch bekaunt gegeben, daß die Losung im ganzen Lande, an einem und demselben Tage, dessen nachträgliche Bestimsmungen sich die k. k. Statthalterei vorbehält, in den Bezirksorten, beziehungsweise für die Städte Lemberg und Krakau bei den betreffenden Magistraten stattsinden wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 20. Oftober 1862.

### (1851) Aundmachung.

Rro. 66062. Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß in Folge Allerhöchster Entschließung Seiner k. k. Apostolischen Majessiät vom 10. Oftober 1862 die Herrekergänzung für das Jahr 1863 berart durchzuführen ist, daß dieselbe längstens bis Ende März 1863 beendet werde.

Das Kontingent für Galigien mit Krakau beträgt wie im Bor-

jahre 12115 Dann.

Die im Jahre 1842, 1841, 1840, 1839 und 1838 Geborenen find bei biefer hoereerganjung jur Stellung berufen.

Der gum Beginn ber Bergeichnung der Militarpflichtigen be-

stimmte Tag ift ter 1. November 1862.

Die Lifreiungen von ber Stellungspflicht gelten nur fur jene Seereserganjung, fur welche fie erlangt worden find, muffen alfo vorstommenden Falls bei tiefer Heerckerganjung neuerlich angesucht be-

Tie geschliche Frist zum Erlage ber Militar-Befreiungstare für bie in ben fünf aufgerusenen Alteretlassen Stehenden reicht im Sinne ber h. Ministerial Berordnung vom 3. Juni 1860 (R. G. Bl. Ar. 158 ex 1860) bis zum Tage bes Beginnes ber Amtshandlung ber politisch militärischen Befreiunge-Kommissionen.

Berfpatete Unbringen um Bewilligung jum Erlage ber Taxe

werben unter feiner Bedingung berüdfichtiget werben.

Sievon werten fammiliche im militarpflichtigen Alter Stehenten im Grunde tes S. 4 bes Amtsunterrichts jum heerestrganjungsgefete rerständigt, und die von ihrer heimath mit ober obne Bewilligung Abwesenden werten auf die Bestimmungen des heereserganjungsgesetes vom 29. Ceptember 1858 aufmerksam gemacht.

Bon der k. k. galiz. Statthalterei. Lemberg, den 24. Oftober 1862. Obwieszczenie.

Nr. 65065. Według rozporządzenia wysokiego c. k. ministeryum państwa z dnia 14. października b. r. l. 21645-2016, Jego c. k. apostolska Mość raczył najłaskawiej zezwolić najwyższym postanowieniem z dnia 8. października 1860, ażeby owe najwyższem postanowieniem z dnia 6. października 1860 przyzwolone a tutejszem rozporządzeniem z dnia 11. października 1860 l. 50561 obwieszczone ułatwienia pozostały prawomocne we wszystkich krajach monarchii, także i przy oczekiwanem uzupełnieniu armii na rok

Równocześnie zezwalają centralne władze na dalsze istnienie zaprowadzonego w ówczas ułatwienia w postanowieniach wydanych

w tym względzie dla objaśnienia urzędów.

Przy przyszłem zatem uzupełnieniu armii na r. 1863 ma być zastosowane owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 11. października 1860 l. 50561 obwieszczone wysokie rozporządzenie ministeryalne z dnia 7. października 1860 l. 31235 względem wszystkich do uzupełnienia armii na rok 1861 przyzwolonych ułatwień do §§. 13., 21., 29. i 34. ustawy dla uzupełnienia armii, dalej do §§. 12., 23. i 37. urzędowych objaśnień ustaw dla uzupełnienia armii.

C. k. namiestnictwo podając te najwyższem postanowieniem dla oczekiwanego uzupełnienia armii przyzwolone ułatwienia do publicznej wiadomości, równocześnie oznajmia, że losowanie odbędzie się w całym kraju na jednym i tym samym dniu, którego oznaczenie pozostawia sobie c. k. namiestnictwo na później, w miejscach powiatowych, a co do miast Lwowa i Krakowa w odnośnych magistratach.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 20. października 1862.

### Obwieszczenie.

(2)

Nr. 66062. Podaje się do powszechnej wiadomości, że w skutek najwyższego postanowienia Jego c. k. apostolskiej Mości z dnia 10. października 1862 przeprowadzić się ma uzupełnienie armii na rok 1863 w ten sposób, azeby najdalej z końcem marca 1863 ukończone zostało.

Kontyngent dla Galicyi z Krakowem wynosi jak w upłynionym roku 12115 ludzi.

Przytem uzupełnieniu armii powołani są do stawienia się nrodzeni w latach 1842, 1841, 1840, 1839 i 1838.

Dniem przeznaczonym do rozpoczęcia konsygnowania obowiązanych do wojska jest dzień 1, listopada 1862.

Uwolnienia od obowiązku stawienia się ważne są tyko dla tego uzupełnienia armii, dla którego zostały osiągnięte, w wydarzającym się zatem wypadku przy terazniejszem uzupełnieniu armii powiano się o nie upraszać ponownie a względnie udowadniać.

Prawny termin do złożenia taksy uwalniającej od wojska dla wszystkich należących do powyż wyrażonych klas wieku sięga w duchu ministeryalnego rozporządzenia z dnia 3. czerwca 1860 (Dziennik ustaw państwa Nr. 158 ex 1860) do dnia rozpoczęcia urzędowania polityczno – wojskowej komisyi uwolnienia.

Opóźnione podania o przyzwolenie do złożenia taksy pod ża-

dnym warunkiem nie zostana uwzględnione.

O czem na mocy S. 4. objaśnień urzędów co do ustawy dla uzupełnienia armii zawiadamia się wszystkich znajdujących się w wieku obowiązanym do wojska, przyczem zwraca się uwagę wszystkich za przyzwoleniem albo bez tegoż za granicą bawiących na postanowienia ustawy dla uzupełnienia armii z dnia 29. września 1858.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. października 1862.

1828) Grledigte Lehrkanzel. (

Rr. 28208. In ber f. f. technischen Lehranftalt in Brunn ift bie Lehrfangel ber Mechanit und Maschinenlehre, in Berbindung mit bem Unterrichte im Maschinenzeichnen, in Erledigung gesommen.

Bewerber um tiefe Dienstesstelle, womit eine Besoldung jährlischer Gintausend Fünfzig (1050) Gulden österr. Währ. verbunden ist, haben ihre dokumentirten Gesuche, worin Alter, Baterland und Gesburtsort, Religion, Stand, bisberige Beschäftigung, wissenschaftliche Bildung, Besähigung zum Lehrsache, besonders in obigen Wissenschaftenseigen, dann sirtliches und politisches Mohlverhalten, auszusweisen ist, die Ende Oktober 1862 hierorts einzureichen.

Bon der f. k. mährischen Statthalterei.

Brünn, am 15. Oftober 1862.

(1846) Kundmachung. (2)

Dir. 1455. 2(m 17. April 1862 murbe in Wola dobrostanska ein herrenlofes Borftenvich angehalten und in weiterer Folge öffent-

lich veraußert.

Der Eigenthumer beefelben wird aufgeforbert, mit legalen Beweisen bes Eigenthumerechtes versehen, binnen Jahresfrist sich hieramts anzumelben, widrigens mit dem erzielten Erlöse nach den Bestimmungen des S. 392 des allgemeinen burgerlichen Gesethuches verfügt werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte.

Grodek, am 24. Oftober 1862.

(460 Praes. St. D.)

Die Kaltmaner = Geil = Anstalt in Storozynets
ist auß freier hand unter gunfigen Zahlungebedingungen zu verkaus
fen. Dieselbe ist brei Stunden von Czernowitz entfernt, im Orte
Storozynetz, dem Sie eines f. t. Bezieks und Steueramtes gelegen

und erfreut fich bisher eines febr gablreichen Bufpruches.

Die Badeanstalt besteht :

a) Aus bem Dampfbade sammt allem Zugehör und Douche-Apparaten; dann 14 eingerichteten Kabinetten zum Gebrauche der Wannenbader,

b) aus ben Speisezimmern, Ruchen, Speifekammern und einem gros fen fehr fcon hergerichteten Salon,

c) aus brei anflogenben Gebauden mit 26 Bimmern fur bie Bate.

d) aus einem großen Garten, und

e) aus einem ein Stockwerf hoben Gebaube mit 11 Zimmern und allen Nebenbestandtheilen, von welchen ein flandiger Micthzins von 400 fl. erzielt werden fann.

Das zu dieser Anstalt gehörige Areale beträgt 1590 Quadrats Klafter.

Sammtliche Gebaube find vor faum zwei Jahren gang neu erbaut, fobin sammt allen Apparaten im besten Bustande.

Rabere Auskunft ertheilt aus Gefälligkeit herr Josef Rott, Doks tor der Rechte und Landesadvokat in Czernowitz.

(1853) Ronfurs. (1

Dro, 351. Bei dem f. f. oberfien Gerichtshofe ift eine Afzeffiftenfielle mit bem jahrlichen Gehalte von 420 fl. oft. Wahr. und bem

Duartiergelbe von 105 fl. oft. B. zu besehen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche mittelst ihrer Bortiande unter Nachweisung ber bisberigen Dienstleistung und ber ac-

Bewerder um diese Stelle haben ihre Gesuche mittelft ihrer Worftande unter Nachweisung der bisherigen Dienstleistung und der genauen Kenntniß der deutschen, polnischen und ruthenischen Sprache in Wort und Schrift, endlich einer korrekten, deutlichen, lesbaren Handschrift langstens bis Ende November 1. J. zu überreichen.

Bom Prafidium bee f. f. oberften Gerichtehofee.

Wien, am 30. Oftober 1862.

#### Konkurs.

Nr. 351. Przy c. k. sądzie najwyższym obsadzeną być ma posada akcesisty, połączona z pensyą rocznych 420 zł. w. a. i 105

zł. w. a. kwarterowego.

Ubiegający się o tę posadę wnieść mają najdalej do końca listopada t. r. przez ręce swych przełożonych dotyczące podania z wykazem dotychczasowej swej służby, dokładnej znajomości języków niemieckiego, polskiego i ruskiego, tak słowem jak pismem, niemniej poprawnego wyraźnego i czytelnego pisma własnoręcznego.

Prezydyum c. k. sądu najwyższego.

Wiedeń, dnia 30. października 1862.

Nr. 3703. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych według ostatniej wieści w Królestwie Polskiem lub w Rosyi będących, iż do zastępstwa tychże w sprawie spadkowej po ś. p. Maryi 1go malżeństwa Soroczyńskiej, 2go małżeństwa Migaczewskiej i Janie Migaczewskim i do zawiadywania ich majątkiem w kwocie 661 zł. 42½ kr. mon. k. z depozytu sadowego na hypotekę za 5% wypożyczonym, tutejszy p. adwokat Dr. Myszkowski kuratorem mianowany został i temuż sądowa rezolucya z dnia 30. października 1861 do ł. 161 tego majątku dotycząca się doręczoną została.

Wzywa się zatem p. Wincentego i Julię Mniewskich, ażeby w celu odebrania swego kapitału wszelkie dokumenta potrzebne

przysłali lub osobiście się zgłosili.

Z c. k. sadu powiatowego. Jarosław, dnia 8. października 1862.

Nr. 12361. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie pretensyi miasta Stanisławowa w kwocie 6384 zł. 26 c. wal. a. z kosztami egzekucyi 14 zł. 12 c. i 20 zł. w. a. przymusowa sprzedaż niegdyś Engelbertowi Świejkowskiemu nalezącej, na Zabłotowskiej ulicy w Stanisławowie pod Nrem. 80 st. - 35. 36. et 37. n. 4/4 położonej realności w tutejszym sądzie w dwóch terminach, t. j.: 5. grudnia 1862 i 9. stycznia 1863 o godzinie 10. przed południem przedsięwziętą będzie.

Realność ta w tych dwóch terminach nie poniżej ceny wywo-

łania w ilości 3607 zł. 45 c. w. a. sprzedaną będzie.

Każdy chęć kupienia mający wadyum w kwocie 360 zł. zło-

żyć będzie obowiązanym.

Dalsze warunki licytacyjne, wyciąg tabularny i akt oszacowania tej realności megą w tutejszym sądzie być przejrzane lub w od-

pisie podniesione,

O tej licytacyj uwiadamia się wierzycieli, którzy po 8. styczniu 1862 r. istabulowani będą, tudzież, którymby rezolucya o licytacyj odprawić się majacej przed terminem z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, ninicjszym edyktem i przez kuratora w osobie adwokata sądowego Eminowicza z zastępstwem adwokata sądowego Maciejowskiego.

Stanisławów, duia 13. października 1862.

Nr. 13976. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Henryka Drohojewskiego, a w razie śmierci tegoż masę nieobjętą, lub spadkobierców z imienia i miejsca pobytu niewiadomych, iz pod dniem 19. października 1862 do I. 13976 wytoczonym został pozew przeciw niemu przez Antoniego hr. Golejewskiego i innych o wykreślenie z stanu biernego dóbr Harasymowa, Hawryłaka i Balaharówki obowiązku wyekstabulowania wszystkich po 20. maju 1822 na dobrach Luka i Manasterch intabulowanych długów. W skutek tegoż pozwu wyznaczono termin do ustnej rozprawy na dzień 18. grudnia 1862 o godzinie 10tej zrana.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadome, przeto tymże postanowił sąd kuratora w osobie p adwokata dr. Bersena z zastępstwem p. adwokata dr. Eminowicza, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego

przeprowadzena bedzie.

Stanisławów, dnia 20. października 1862.

Rr. 65150. Bon der f. f. galizischen Statthalteret wird ber im Quelante unbefugt sich aufhaltende und nach Lemberg zuständige

Sandelsbestellte Jacob Bernstein, welcher ungeachtet ber Gbiftal-Bor- ladungen vom 2. Juni 1861 3. 7002 und vom 3. März 1862 Jahl 13258 in seine heimath nicht zuruckgesichrt ist, im Grunde bes Patentes vom 24. März 1832 §. 7 lit. e. zum dritten Male hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der ersten Einschaltung dieses Griftes in das Amtsblatt der Landeszeitung an gerechnet, zurückzusehren und sich bezüglich seines unbefugten Aufenthaltes bei der Jupändigsteitsbehörbe zu rechtsettigen, widrigenfalls derselbe nach den Bestimmungen des obbezogenen Patentes als unbefugter Auswanderer behandelt werden würde.

Lemberg, ben 19. Oftober 1862.

#### III. Edykt powołujący.

Nr. 65150. C. k. galicyjskie Namiestnictwo na macy patentu z dnia 24. marca 1832 §. 7. lit. e. po raz trzeci wzywa bawiącego bez upoważnienia za granicą kupieckiego do Lwowa przynależnego ajenta Jakóba Bernsteina, który pomimo edyktalnego wezwania z dnia 2. czerwca 1861 l. 7002 i z dnia 3. marca 1862 l. 13258 nie wrócił do miejsca swego urodzenia, ażeby w ciągu sześciu miesięcy licząc od pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w urzędowej części krajowego dziennika, tem pewniej wrócił do kraju i wylegitymował się przed przynależną władzą ze swego nieupoważnionego pobytu za granicą, gdyż w przeciwnym razie postąpi się z nim według postanowień przytoczonego powyżej patentu jako z wychodźcą bez upoważnienia.

We Lwowie, dnia 19. października 1862.

(1822) © b i f t, (3)

Mro. 40664. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demfelben Behufe Aufhebung der Gemein. Schaft bes Miteigenthums ber in Lemberg sub Nr. 724/4 gelegenen, in 5/8 Theilen bem Radutfonde, in 2/8 Theilen bem Johann Slawikowski und in 1/8 Theile dem Stanislaus Rychlicki gehörtzen Realität bie exefutive Feilbiethung biefer Realitat am 13. und 28. Rovember und 19. Dezember 1862 jedesmal um 3 Uhr Radsmittags abgehalten, daß Diefe Realitat erft bet dem britten Termine unter dem Schapungs. werthe und Ausrufepreise von 1789 fl. 91 fr. oft. 2B. veraugert merden, ale Dadium 10% bee Schahungewerthes ju erlegen fein mird, daß ber Schagungeaft und bie Beilbiethungebedingungen in der bier, gerichtlichen Registratur eingesehen, ober in Abschrift erhoben merben fonnen und daß bem Salamon Kiziel, bann allen jenen, benen bie biefe Feilbiethung betreffenden Beicheibe nicht jugeftellt werden tonnten, ober welche mittlerweile bingliche Rechte über ber feilzubiethenden Reg. litat erwerben follten, ber Advofat Dr. Roinski mit Subfituirung bes Aldvofaten Dr. Rechen jum Kurator bestellt murte.

Lemberg, am 1. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 40664. Lwowski c. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże celem zniesienia współwiasności realności we Lwowie pod ł. 724/a położonej, w 5/8 częściach do funduszu zapadłości (kaduka), w 2/8 częściach do Jana Sławikowskiego, a w 1/8 części do Stanisława Rychlickiego należącej — przymusowa sprzedaż tejże realności dnia 13. i 28. listopada i 19. grudnia 1862 zawsze o godz. 3ciej po południu się odbędzie, że realność ta dopiero w trzecim terminie niżej ceny szacunkowej i ceny wywołania 1789 zł. 91 kr. w. a. sprzedaną zostanie, jako wadyum 10% ceny szacunkowej złożyć się ma, ze czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można, i że dla Salomona Kizieł, tudzież dla wszystkich tych, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczowe prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, adwokat Dr. Roiński z zastępstwem adwokata Dra. Rechen za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 1. października 1862.

(1823) E d y k t. (3)

Nro. 32065. Ces. król. sąd krajowy Lwowski p. Stanisława Urnskiego niniejszem uwiadamia, że pan Jan Jazwiecki tutejszy krawiec dnia 25. lipca 1861 do l. 31581 nakaz płatniczy względem zapłaty sumy wekslowej 104 zł. 30 c. w. a. z p. n. przeciw Stanisławowi Uruskien.u uzyskał.

Ponieważ miejsce pobytu p. Stanisława Uruskiego nie jest wiadome, przeto temu na jego koszta i niebezpieczeństwo p. adwokata dr. Rechena z zastępstwem p. adwokata Pfeiffera się ustanawia, któremu to kuratorowi powyższy nakaz platniczy doręcza się.

Lwów, dnia 25. września 1862.

(1824) Obwieszczenie. (3)

Nr. 34619. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy zagubionego kupona na 25 złr. m k., dnia 1. maja 1862 do zaplaty przypadlego, od obligacyi indemnizacyjnej okręgu Lwowskiego Nr. 4656 z dnia 1. listopada 1853 na 1000 złr. m. k. opiewającej aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni wyż opisany kupon sądowi tem pewniej przedłezyli, gdyz w razie przeciwnym takowy za umorzony uznany będzie.

benedicted as an abound

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. września 1862.

Edykt. (1842)

Nr. 7619. C. k. sad obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli, na rzecz których, na cześci dóbr Rolowa dom, 31. pag. 437. p. Maryanowi Dylewskiemu własnej, w obwodzie Samborskim położonej, pretensye zahypotekowane sa, iż w celu przekazania kapitalu indemnizacyjnego w kwocie 1932 złr. 5 kr. m. k. dla wspos nionej części dóbr Rolowa obliczonego sądowe

postępowanie wprowadzone zostało.

Wzywa się przeto wszystkich na tej cześci dóbr Rolowa zahypotekowanych wierzycieli, by albo ustnie do komisyi tu w tym celu ustanowionej albo pisemnie przez protokół podawczy tego sadu, wyraziwszy imię i nazwisko, tudzież zamieszkanie (z numerem domu) jako też i pełnomocnika, jeżeli przez tegoż działać chcą, w którym to razie tenze pełnomocnictwem prawnie wystawionem i legalizowanem wykazać się ma, ze swemi pretensyami sie zgłesili, przytem kwotę zahypotekowanej pretensyi tak co do kapitału, jako tez co do odsetek, jak dalece takowym rowne prawo hypoteki przysłuża, wyrazili i tabularną ich pozycyę wymienii.

Jeżeli wierzyciel po za obrębem tego c. k sądu obwodowego

mieszka, wtedy ma ustanowić dla odbierania rezolucyi sądowych tu zamieszkałego pełnomocnika i o tem sąd zawiadomić, w przeciwnym bowiem razie rezolucye wspomnione wierzycielowi jedynie przez poczte przesłane będą, a to z tym samym skutkiem jakby do wła-

snych rak doreczone byly.

Termin do zgłoszenia się wierzycieli upływa z dniem 31. grudnia 1862, ktokolwiek zatem w ciągu tego terminu nie zgłosi się przy naznaczonym do rozprawy terminie, słuchanym więcej nie będzie i owszem tak uważanym będzie, jak gdyby na przekazanie swej pretensyi na kapitał indemnizacyjny, i to według kolei na niego przypadającej zezwalał, niemuiej straci prawo do wszelkiej opozycyi i do użycia wszelkiego środka prawnego przeciw umowie, która by interesanci stawający w myśl §. 5. ces. patentu z dnia 25. września 1850 między sobą zawarli, jednakże tylko wtedy, jeżeli pretensya według porządku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny przekazana albo podług §. 27. ces. rozporządzenia z dnia 8. listopada 1853 na gruncie zabezpieczona została.

C. k. sad obwodowy. Sambor, dnia 15. października 1862.

C b i f t. (1843)

Mro. 8112. Bom Samborer f. f. Rreiegerichte wird bem Ladislaus Millerdörfer mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über Uns fuden ter Sare Waguer aus Stryj auf Grund tes Bechfele ddto. Stryj ben 11. April 1860 über 250 fl. oft. 2B. bem Ladislaus Millerdörfer mit hiergerichtlider Bahlungeauflage vom 28. Dai 1862 3. 4341 aufgetragen worben fet, bie eingeklagte Bechfelfculb 250 fl. oft. M. fammt Binfen 6/100 vom 26. April 1860 und Gerichtetoften 5 fl. 12 fr. öft. W. ber Sare Wagnerbinnen 3 Tagen bei Bermeibung wedfelrechtlider Grefugion gu gohlen.

Da ber Aufenthalteort bee Belangten Ladislaus Millerdorfer unbefannt ift, fo wird ihm ber Gr. Albvotat Dr. Weisstein mit Gubfituirung bes frn. Abvofaten Dr. Natkis jum Rurator beftellt, und

ibm bie oben ermahnte Bahlungeauflage jugeftellt.

Alus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 15. Oftober 1862.

Dro. 5364. Som f. f. Begirfeamte ale Gericht in Jaroslau wird jur allgemeinen Renutniß gebracht, bag über bas fammtliche mo immer befindliche bewegliche, bann über bas in ben Rronlandern, fur welche bas faiferliche Patent vom 20. Rovember 1852 Birffamfeit bat, gelegene unbewegliche Bermogen bee Jaroslauer Spezerei- und Gemischtwaarenhandlere Chaim Kramer ber Ronfure ber Glaubiger eröffnet, und ber Termin gur Unmelbung ber Forberungen bis jum legten Janner 1863 gegen ben Maffavertreter frn. Landes. und Ge-

richteatvotaten Er. Chamaides bestimmt nurbe.

Es weiden bemnach alle Gläubiger bes Chaim Krämer aufgefordert, ihre Forderungen bis jum obigen Sage biergerichts in Form einer gegen tiefen Ronkuremaffevertreter gerichteten Rlage um fo gewif. fer anzumelten, mitrigens fie von tem vorhandenen oder etwa gumad. fenten Bermögen, fomeit foldes bie in ber Beit fich anmelbenden Glaubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Maffe befind-liches Gut habenden Gigenthums- ober Pfandrechtes ober eines ihnen zustehenden Kompensazionerechtes abgewiesen, und im letteren Falle dur Abtragung ihrer gegenfeitigen Schuld in ber Daffe angehalten werden murten. Bur Bahl eines Bermogensverwaltere und Rrebi. torenauefduffee haben fammtlide Glaubiger am 6. Februar 1863 um 10 Uhr Bormittage hiergerichte um fo ficherer ju erscheinen, widrigen. falls die Abmefenden der Stimmenmehrheit der Erfdeinenden als beis treiend angesehen werden.

Jaroslau, am 27. Otrober 1862.

E d y k (1839)(2)

Nr. 13779. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym Henryka Ines z pobytu niewiadomego, iż przeciw niemu ha podstawie wekslu ddto. Stanisławów 16. stycznia 1862 o sumę 600 złr. w. a. nakaz płatniczy dnia 13. lipca 1862 do l. 9694 na rzecz p. Wiktora Mrozowickiego wydanym został, któren to nakaz 81ę zarazem na żądanie p. Konstancyi Ines jako prawonabywczyni P. Wiktora Mrozowickiego kuratorowi dla pozwanego Henryka Ines w osobie p. adwokata Maciejowskiego z zastępstwem p. adwokata Minasiewicza ustanowionemu doręcza.

Upomina się zapozwanego, ażeby się w czasie albo sam zgłosił lub też potrzebne dowody postanowienemu zastępcy nadeslał. Stanisławów, dnia 22. października 1862.

(1840)Edykt. (2)

Nr. 7343. C. k. sad obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli, na rzecz których na części dóbr Rolowa malzonkom Wojciechowi i Antoninie Madejskim własnej, w obwodzie Samborskim położonej, pretensye zahypotekowane są, iż w celu przekazania wymierzonego kapitału indemnizacyjnego w kwocie 3824 złr. 30 kr. m. k spomnionej części dóbr Rolowa sadowe postępowanie wprowadzone zostało.

Wzywa się przeto wszystkich na tejze części dóbr Rolowa zahypotekowanych wierzycieli, by albo ustnie do komisyi tu w tym celu ustanowionej albo pisemnie przez protokół podawczy tegoż sądu, wyraziwszy imię i nazwisko, tudzież zamieszkanie (z numerem domu) jako też i pełnomocnika, jezeli przez tegoż działać chcą, w którym to razie tenże pełnomocnictwem prawnie wystawio. nem i legalizowanem wykazać się ma, ze swemi pretensyami się zglosili, a przytem kwotę zahypotekowanej pretensyi tak co do kapitału jako też co do odsetek, jak dalece takowym równe prawo hypoteki przysłuża, wyrazili i tabularną ich pozycyę wymienili.

Jeżeli wierzyciel po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego mieszka, wtedy ma ustanowić dla odbierania rezolucyi sadowych tu zamieszkałego pełnomocnika i o tem sąd zawiadomić, w przeciwnym bowiem razie rezolucye wspomnione wierzycielowi jedynie przez pocztę przesłane będą, a to z tym samym skutkiem, jakoby do

własnych rak doręczone były.

Termin do zgłoszenia się wierzycieli upływa z dniem 31. grudnia 1862; ktokolwiek zatem w ciągu tego terminu nie zgłosi się przy naznaczonym do rozprawy terminie, słuchanym więcej nie będzie i owszem tak uważanym będzie, jak gdyby na przekazanie swej pretensyi na kapitał indemnizacyjny i to według kolei na nicgo przypadającej zezwalał, niemniej straci prawo do wszelkiej opozycyi i do użycia wszelkiego środka prawnego przeciw umowie, któraby interesanci stawający, w myśl §. 5 ces. patentu z dnia 25. września 1850 między sobą zawarli, jednakże tylko wtedy, jeżeli pretensya według porządku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny przekazana albo podług S. 27 ces. rozporządzenia z dnia 8. listopada 1853 na gruncie zabezpieczoną została.

Z c. k. sadu obwodowego. Sambor, daia 15. października 1862.

(1841)G b i f t.

Dr. 8937. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mirb ber Franciska Starkiewicz mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag über Ansuchen des Elias Rosenberg aus Stryj auf Grunt des Wechsels dato. 7. Juli 1859 über 94 ft. 50 fr. öfterr. Bahr. mit biergerichtlicher Bablungeauflage vom 17. September 1862 3. 7664 aufgetragen worben fei, die eingeflagte Wechfelschuld pr. 94 fl. 50 fr. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 1. November 1859 und Gerichtstoften pr. 5 fl. 37 fr. öft. Bahr. tem Elias Rosenberg binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechfelrechtlicher Grefugion ju gablen.

Da der Aufenthaltsort der belangten Franciska Starkiewicz unbefannt ift, fo mird ihr ber herr Aldvotat Dr. Dzidowski jum Rurator bestellt und ihm bie obermabnte Bahlungsauflage zugestellt.

Que bem Rathe bee f. E. Areisgerichts. Sambor, am 29. Oftober 1862.

Konfure Berlautbarung. (1847)

Dr. 3141. Bur Befegung ber in Griedigung gefommenen Ranzellistenstelle beim Przemysler gr. fath. Konfistorium, womit ber Gehalt jahrlicher 315 fl. ofterr. Dabr. verbunden ift, wird hiemit ber Konfure vom 1. November 1862 bie 15. Dezember 1862 einschließig ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Ctelle, bon melden bie Renntnig ber ruthenischen, beutschen und lateinischen Sprache, bann eine geläufige leferlide Sandidrift geforbert wirb, haben ihre bieffälligen, gehörig instruirten Gesuche in ber vorbedachten Beit in die Konsistorial-Kanglei einzureiden. Bewerber, welche in bem Registraturefache bewandert find, genießen ben Borgug.

Przemysl, ben 27. Ditober 1862.

Erledigte Uffiftentenftelle.

Dro. 28210. Un ber f. f. tednifden Lehranstalt in Brunn ift bie Stelle eines Affiftenten bei ter Lehrfangel der Chemie in Erle-

digung gekommen.

Bewerber um biefen gritweiligen Dienft, welcher fich auf bie Dauer von gnei Jahren erftredt, und nur in befonderen Fallen auf weitere zwei Sahre verlangert merben fann, und womit eine Befolbung jahrlicher Dreihuntere Funfgebn (315) Gulten oft. 2B. verbunben ift, haben ihre tokumentitten Gefute, wortn fie fich über Alter, Baterland, Religion und Stand, jurudgelegte Studien und sprach-liche Kenntnisse, bann über ihr sittliches und politisches Wohlverhalten ausweisen, bis Ende Oktober 1862 hierorts oder bei der Direkzion ber f. f. technischen Lebranstalt einzureichen.

Bon ber f. f. mabrifchen Statthalterei.

Brunn, am 15. Oftober 1862,

#### (1844) Lizitazions - Kundmachung.

Mro. 5445. Am 24. November 1862 Früh um 10 Uhr wird in ber Amtskanzlei bes k. f. Bauamtes zu Broos die öffentliche Minuendo-Bersteigerung über die laut Eröffnung des hohen königl. Gusberniums vom 12. September 1862 Nro. 20679 von Sr. k. k. apost. Majestät unterm 29. August l. J. Hofzahl 3260 genehmigten Straffenumlegung am Cossesder-Berge in Meile 203-5/8 der Banater Straße abgehalten werden.

Rur biefe Straffenumlegung wurde veranschlagt:

aufammen . 7458 ft. 40 fr. öft. 28.

Un bem obbezeichneten Tage und zur festgefesten Stunde wollen die Baubewerber mit dem 5% Reugelbe, welches von dem Ersteher auf 7% des Erstehungsbetrages zu ergänzen sein wird, und mit den gesetzlichen Stempelbeträgen versehen, in der Amtskanzlei des f. f. Bauamtes zu Broos sich entweder personlich einfinden, oder schriftsliche Offerte der Lizitazions-Kommission portofrei einsenden.

In dem Offerte muß der Vor- und Zuname, der Wohnort und Charafter des Offerenten angegeben, dann der bezügliche Anboth besstimmt und zwar mit Ziffern und Buchstaben, so wie die Erklärung ausgedrückt sein, daß der Offerent alle der Lizitazions = Verhandlung zu Grunde gelegten Bedingnisse kenne und sich denselben ohne Vor-

behalt unterwerse.
Die mit einem 36 fr. Stempel versehenen Offerte sind entweder mit der Quittung über das bei einer f. f. Kassa erlegte Babium vor der Summe, auf welche der Anbot lautet, zu versehen, oder diese Summe ift im Baaren oder in Staatspapieren, lettere nach dem Lagesfurse berechnet, anzuschließen.

Die Bauaften und Ligitazionebehelfe find mittlerweile in der Bauamtefanzlei zu Broos mahrend ben gewöhnlichen Umteflunden einzusehen.

Bon ber f. f. Lantes Bau-Direfzion. Hermanustadt, am 18. Oftober 1862.

Mro. 32816. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werben die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen oftgalizischen Matural lieferungs. Obligazion lautend auf ven Namen: Porudno Unterthanen im Przemyśler Kreis Mro. 8629 ddto. 17. Oftober 1799 ju 4% über 79 st. 15 fr. aufgefordert, die frägliche Naturallieferungs. Obligazion binnen 1 Jahre dem Gerichte vorzulegen, widrigens solche für amortisitt erstlärt werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.
Lemberg, am 24. September 1862.

Mro. 34307. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Matural-lieferungs Obligazion lautend auf den Namen der Gemeinde Jarosławice Złoczower Kreises, Mro. 5280 dbto. 28, Februar 1794 zu 4% über 138 st. 30 fr. aufgefordert, die fragliche Naturallieferungs. Obligazion binnen 1 Jahre dem Gerichte vorzulegen, witrigens solche für amoretisiet eistlätt werden wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, am 24. Ceptember 1862.

(1835) © b i f t. (2)

Nto. 34308. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber bes angeblich in Verluft gerathenen Empfangsscheines der Samborer f. f. Sammlungs Rassa vom 9. Februar 1856 über die von der Gemeinde Wistowice zur Verweckelung übergeben, in der am 1. März 1848 gezogenen Serie 488 verloste galizische Naturallieferungs Obligazion lautend auf die Gemeinte Wistowice, Samborer Rreises dt.o. 7. Dezember 1799 Nro. 4847 zu 2% über 36 st. 54 fr. aufgesordert, den fräglichen Empfangsschein kinnen 1 Jahre dem Gerichte vorzulegen, widrigens solcher für amortisitt erklärt werden wird. Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 24. September 1862.

Rro. 31538. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber tes angeblich in Berluft gerathenen Empfangsscheines der f. f. Samborer Sammlungs Kassa rom 13. Mai 1851 Mro. 22 über eine Maturallieferungs Obligazion der Gemeinde Horba, zo Mro. 4875 deto. 5. November 1799 zu 2% über 86 st. 30 fr. aufgefordert, den fräglichen Empfangsschein binnen 1 Jahre dem Gerichte vorzulegen, witrigens solcher für amortisirt erklärt werden wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 24. September 1862.

(1836) © b i f t. (2)

Rto. 31536. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber des angeblich in Verluft gerathenen Empfangsscheines ber Samborer f. f. Kreisfassa vom 15. November 1849 über eine Naturallieferungs - Obligazion der Gemeinde Topoloica boto. 28. Oftober 1799 Mro. 4603 ju 2% über 36 fl. aufgeforbert, ben fraglichen Empfangsichein binnen 1 Jahre bem Gerichte vorzulegen, widrigens folder für amortifirt erklart werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 24. Ceptember 1862.

(1829) E d y k t. (2)

Nr. 32724. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem podaje do wiadomości, że przeciwko Jędrzejowi Czarnożyńskiemu ze życia i pobytu niewiadomemu lub jego spadkobiercom, tudzież z życia i pobytu niewiadomym, p. Eudoksya Matzueff z domu Boutiaquio, Abraham Horowitz, Adam Gabriel 2go imion Jaworski były c. k. porucznik i jego żona Marya z domu Boutiaquin, Paweł Boutiaquin i Elżbieta z Boutiaquinów Elizaminoff, dnia 24. lipca 1862 do l. 32724 pozew względem eliminowania i wykreślenia praw żądania z wyroku 24. listopada 1787 rozdzielenia ciężarów na rzecz Jędrzeja Czarnożyńskiego, niegdyś w stanie biernym dóbr Jaryczowa z przyległościami intabulowanych, na cenę kupna tychże dóbr przeniesionych i tabelą płatniczą w 12. miejscu kolokowanych wytoczyli i pomocy sądowej zawezwali i że do ustnej rozprawy termin na dzień 2. stycznia 1863 wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego Jedrzeja Czarnożyńskiego i tegoż spadkobierców nie jest znajomym, przeto na jego niebezpieczeństwo i koszta ustanowionem został tutejszy adwokat dr. Hofman zastępcą p. adwokata dr. Roińskiego za kuratora, z którym niniejsza sprawa wedle dla Galicyi przepisanego postępowania są-

dowego przeprowadzona zostanie.

Niniejszym edyktem wzywa się pozwanego, by w należytym czasie albo osobiście się stawił, lub potrzebne do obrony środki wyznaczonemu kuratorowi udzielił, albo też innego obrońcę sobie wybrał, i o tym sądowi doniósł, w ogóle wszystkie do obrony służące prawne środki przedsięwział, w przeciwnym bowiem razie następstwa z tego wynikające sam sobie będzie przypisać musiał.

Lwów, dnia 30. września 1862.

(1830) © b i f t. (2)

Mro. 1938. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Bircza wird bekannt gemacht, es sei am 18. August 1831 Iwan Wojtowicz zu Zohatyn ohne hinterlassung ber sehtwilligen Anordnung gestorben, und aus bem Gesehe ift sein Sohn Mikoła als Erbe zu seinem Nach-lasse berusen.

Da bem Gerichte ber Aufenthaltsort des Mikoła unbefannt ift, so wird terfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten gefehten Tage an, bei diesem Gerichte zu melben und die Erbeerklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den fich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Rurator Iwan Pielech abgehandelt werden wird.

Bircza, am 11. September 1862.

Edykt.

Nr. 1938. Ze strony c. k. sądu powiatowego w Birczy czyni się wiadomo, że zmarł na dniu 18. sierpnia 1831 Jan Wojtowicz w Zohatynie bez ostatniej woli rozporządzenia, po którym z prawa jego syn Mikoła jako dziedzie do jego spadku powołanym jest.

A że pobyt Mikoły sądowi nie jest wiadomy, to go się wzywa, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego począwszy tw w sądzie się zgłosił i swą deklaracyę wniósł, inaczej rozprawa spadkowa z drugiemi dziedzicami i z kuratorem dla niego postanowionym w osobie Jana Pielecha przedsięwziętą będzie.

Bircza, dnia 11. września 1862.

(1833) © b i f t. (2)

Rro. 38879. Ueber Einschreiten bes Rubin Aron, Rurschnermeissters in Lemberg, wird hiemit öffentlich fundgemacht, daß ber Bechsel nachstehenden Inhaltes: "Uhnow, den 2. September 1862 pr. 178 st. oft. W. Um 10. November 1862 zahlen Sie gegen diesen prima Bechsel an die Ordre meiner Eigenen die Summe von Gulden Gin Sunsbert und Siebenzig und Acht in oft. W. Den Werth erhalten und ftelsten es auf Rechnung ohne Bericht. herr Osias Waldmann zb in Lemberg angenommen. Osias Waldmann m. p. in Verlust gerathen ist. Dem Inhaber dieses Wechsels wird baher aufgetragen, solchen binnen einer Frist von 45 Tagen nach der Verfallszeit des Wechsels um so gewisser dem Gerichte vorzulegen, widrigens derselbe für nichtig und unwirksam erklärt werden würde.

Aus dem Mathe des f. f. Landes- als Sandelsgerichtes. Lemberg, ben 25. September 1862.

(1825) Ronfurs. (3)

Mro. 908. Bur Besetung ter Padeinspektorsstelle in Krynica. Beweiber um tiesen Dienstposten, mit welchem ein Jahresgehalt von 630 fl. nebst freier Wohnung, 10 Klaster weichen Scheiterholzes und 2½ Joch Deputatgrund, die IX. Diatenklasse und die Berpflichtung zur Leistung einer dem Jahresgehalte gleichkommenden Dienstfauzion verbunden ist, haben ihre Gesuche im vorgeschriebenen Mege binnen 6 Mochen bei der k. Kinang-Landes Direkzion in Krakau zu überreichen, und darin außer den allgemeinen Erfordernissen instersondere die Befähigung für diesen mit einer erheblichen Geld und Material-Verrechung verbundenen Posten nachzuweisen.

Die Ernennung erfolgt vorläufig provisorisch, bem Ernannten wird aber die stabille Erlangung bes Boftene in Aussicht gestellt,

sotald er seine volle Eignung dafür bewährt haben wird.

Krakau, am 8. Oftober 1862.